### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 52.)

3. Maja 1842.

| Destrzežonia meteorologiczne we Lwowie. |                        |                                                       |                            |                       |                                |                                      |                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| Deień<br>miesiąc                        | Cras                   | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Resum. miary       | Termo-<br>metr<br>Resumara | Psy-<br>chro-<br>metr | Ombro-<br>metr mis.<br>paryzk. | Wiatr                                | Stan atmosfery.                                                     |  |  |
| _                                       |                        | paryzkiej wiedcńsk.                                   |                            | *)                    |                                | the second                           |                                                                     |  |  |
| 99. Kwicinia                            | W. O<br>2 Po.<br>10 N. | 27, 125 27 10 0<br>27, 192 27 11 4<br>27, 230 27 11 9 |                            | 1,94<br>2,34<br>2,09  | 0,"000                         | Połnoc. Z. średni<br>staby<br>średni | pok. h. g. 7. krupki.                                               |  |  |
| 00 !                                    | W.⊙<br>2 Po.<br>10 N   |                                                       | + 1,7<br>+ 4,1             | 2,20<br>2,43<br>2,10  | 0,072                          | Zachod. staby                        | pochm. przedg. 1. deszez:<br>pokryto p. g. 0. deszcz.<br>chmurno 1. |  |  |

<sup>\*)</sup> Prezność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Daia 28. Kwietnia: Jego Excelencyja Hrabia Desfours, c. h. Feldmarszalck-Lejnant, i Hrabia Desfours, c. k. Porucznik, z Wiednia. — Obertyński Wacław, z Jawery. — Czajkowski Honorat, z Czortkowa. — Paskudzki Ignacy, z Brzeżan. — Głogowski Jan, z Bojanca. — Minde, c. k. Podporucznik, z Rawy. Dnia 29. Kwjetnia: Hrabia Starzenski Frauciszck, z Sassowa. — Bogdanowicz Jau, ze Złoczo-

Wa. — Foutana Antoni, z Siedlisk. — Billiński Jan, z Huty Obertyńskiej. — Bognsz Lucyjan, z Kozowy. — Wierzbowski August, z Kręchowa. — Stenek Jan, z Wiszenki. — Beltrami, c. k Rapitan, z Tarnowa. — Fentzi, c. k. Porucznik z Żołkwi. — Hnaty, c k. Porucznik, ze Złoczowa. — Taftelmajer, c. k. Podporucznik.

ze Stryja. – Mautner, c. k. Radca kam., ze Szkła.

D nia 30. Kwietnia: Hrabia Komorowski Michał, z Łuczyc. – Baron Bertrand, c. k. Rotmistrz, i Żurskowski Tadeusz, z Brzeżau. – Męczyńki Franciszek, z Huty Obertyńskiej. – Bogdanow Widole, z Bohaczowki. — Rylski Leon, z Rzeszowa. — Trzecieski Józef, z Dynowa. — Sittauer Gotfried, z Wiednia. — Hrabia Konorowski Adam, z Żółkwi. — Hrabia Komorowski Piotr, z Biliaki. — Hrabia Łoś z Krysowie. — Hrabia Staduicki Razimierz, ze Stanisławowa. — Baron Raischach, c. k. Major, z Zółkwi. — Zgadziński Antoni, z Ulicka. — Czaderski Józef, z Per hacza. — Urbański Rudolf, z Dobroszyna. — Obmiński Wiktor, z Mycowa. - Antoniewiez Wincenty, ze Shwarzawy. - Rudnicki Tymoteusz, z Wiednia. - Smarzewski Piotr, z Derzowa. - Haller Józef, z Rrakowa. - Roszowski Ja'ób, z Chodorowa. - Vivien Wincenty, i Toczyski Xawery, ze Zlociowa. - Butterweck Harol, c. k. Komisarz wojenny, z Zolkwi. - Brapf Benedykt, z Drohowyża.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 28. Kwietnia: Hrabia Meraviglia, c. k. Major, do Mikolajowa. - Hrabia Komorowski Cy-Pryjan, do Pohorylec. - Rubczyński Maurycy, do Stanina. - Skrzyński Ludwik, do Gródka. - Zugórski An. toni, do Obelnicy. - Zukowski Jozef, do Podhorec. - Białecki Wojciech, do Pietrycza. - Ferentzi, c. k.

Poruczuik, do Radowiec.

Dnia 29. Kwietnia: Hrabia Stadnicki, do Podgórza. - Ilrabia Krasicki Ignacy, do Tarnopola. — Hrabia Oldi Adam, do Sadowej wiszni. — Lewicki Józef, do Gródka. — Zielińscy Edward i Jedrzej, do Tarnopola. — Duniewicz Julijan, do Złoczowa. — Czajkowski Waleryjan, do Bobrki. — Łodyński Porfiry, do Wiszeuki. — Reczycki Józef, do Krasiczyna. — Radziejowski Michał, do Złoczowa. — Czarkowski Honorat, do Czortkowa. — Bogusz Lucyjan, do Rozowa. — Augustynowicz Leon, do Sokolnik. — Pothen, c. k. Podporu-Cznik, do Lachodowa. - Przestrzelski Maxymilijan, c. k. Romisarz cyrkulowy, do Brzeżan.

Daja 30. Kwietnia: Hrabia Lewicki Kajetan, do Chorostkowa. — Hrabina Koziebrodzka Matylda, do Stanisławowa. — Lubański Marceli, do Złoczowa. — Czarniakowski Adam, do Brzeżan. — Kotkowski Marceli, do Stronibab. — Passakas Mikołoj, do Stanisławowa. — Fontana Antoni, do Złoczowa. — Tokarski Konstenty, do Polski. — Obertyński Alexander, do Zolkwi. — Torosiewicz rauciszek, do Poltwy. – Karczewski Patrycyjusz, i Estko Hippolit, do Zołkwi. – Smarzewski Nikodem, do Artasowa. – Kabath Jozef, do Gródka. – Sassulicz Romuald, do Pukienicz. – Matkowska Petronela, do

#### K Srednia cena. Daia 25. Kwietnia. Srednia cenn. Florencyi i Genui raciqgaionej po- (2 ) 54 pCtn. Obligacyje długu Stanu wM. K. (5 108 118 ) 99 518 (4 Onligacyje wiedeńskie bankowe . (2 1)8 ) 65 1/8 Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 Dnia 26. Rwietnia. Srednin cena. Hamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) 64 7/8 pCtn w M. R. dingu Lombardshiego, tudzież we (2 1)4 ) 58 1/4 Obligacyje długu Stanu . . . . (5 )103 1116

|                                         | Srednia cena. |         |  |  |
|-----------------------------------------|---------------|---------|--|--|
|                                         | pCin w M.     |         |  |  |
| Obligacyje długu Stanu                  | (4 ) 99       |         |  |  |
|                                         | . (3 ) 75     |         |  |  |
| detto                                   | (2112) 55     | -       |  |  |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 |               | 23.     |  |  |
| za 250 ZR                               |               | 11 16   |  |  |
| za 50 ZR                                |               | 15116   |  |  |
| Obligacyje wiedenskie bankowe           |               |         |  |  |
|                                         | 11            | 1 to    |  |  |
| Obligacyje powszechnej i wegierskiej    | (3)           | 80      |  |  |
| Hamery nadwornej, dawniejszego          | (21/2) 64     | 718     |  |  |
| długu Lombardzkiego, tudzież we         | (2114) -      |         |  |  |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po-      |               |         |  |  |
| žyczki                                  | (1 314 ) -    |         |  |  |
|                                         | (Skarb. (Dom  |         |  |  |
|                                         |               |         |  |  |
|                                         | (M. K.) (M.   | (v.)    |  |  |
| Obligacyje Stanów Austryjac- (3         | 54 4107 -     |         |  |  |
| hich powyzej i niżej Anizy, (2 1]2      |               | 3 1 1 2 |  |  |
| Czech, Morawii, Szlazka (2114)          |               | 18,53   |  |  |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (2          |               | 3 1 1 2 |  |  |
| Gorycyi (13)4                           | ) 45 1/2 -    | -       |  |  |
| Akcyje bankowe, jedna po ZR. 1658       | 314 w Mon. I  | lon.    |  |  |

#### Kurs wexlowy M M. K. z dnia 26. Kwietnia.

Amsterdam, 100 talar. Kur.; tal. 133 112 g. Q mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur.; ZR. g. 2 mie. Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZB. 97 g. 2 mic. Genua, za 300Liv.nove di Piemonte ZR 113 3/4 Hamburg, za talar. bank. 100; Hur. Tal. 142 114 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 97 718 g. 2 mie. Londyn, funt szterlingów - - ZR. 9-44 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr: Lir. ZR. 99112 g. 2 mie. 113314 w. 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. Paryz, za 300 franków - - - ZR. 114 w. 2 mie.

#### Hurs Iwowski z dnia 2. Maja.

Dukat holenderski - - - - 11 ZR. 23 Dukat cesarski - - -11 17 40 Robel rossyjski 3 .--Courant polski (6 złot. pol.) 3

Na c. k. loteryi we Lwowie wyciągnięto dnia 30go Kwietnia 1842 r. następnjących pięć numerów:

21. 29. 42.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 11go i 21go Maja 1842 roku.

Spis osób we Lwowie zmartych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 17go do 20go Kwietnia 1842.

Chrześcijanie:

Pleazezyński Stanislaw, właściciel domu, 69 lat m., na

par diż pł.

Cybulski Jozef, syn krawca, 2 l.m., na wode w glowie. Firko Mikotaj, syn fabrykaata czernidła, 1 i 1j2 r. maj., na febre robakowa.

Drozdowska Marija, córka krawca, 3 l. m., na ospę. Stettinger Jozef, kusnierz, 31 l. m., na suchoty gard'anc. Beginshi Jan syn mularza, 5 l. m., na konsum Herberger Helena, kalika, 89 l. m., przez starość.

Jego Excel. Hrabia Stadnicki Jan, Zastepca Prezesa

Stanow, 77 l. m., na paraliz pluc.

Barczak Jędrzej, syn chalupnika, 5 mies. maj., na konwulsyje.

Halicki Jozef, syn wyrobnika, 3 dni m., na niemoc. Hrabia Jobtonowski Kazimierz, właściciel dóbr, 481. m.,

na paraliz wnetrzności. Szubartowicz Wojciech, : hacz, 61 l. m., na konsum. Makowski Antoni, wyrobnik, 45 l. maj., na zapalenie watroby.

Stojanowicz Maryja, zona propinatora, 49 l. maj., na puchling wodna w pierstach.

Cwik Tomasz, wieśniak, 29 l. m., na konsum. Suszycki Harol, szewc, 51 lat m., przez star.

Ruzniarski Maciej, wieśniak, 25 l. m., na puchl. wod. Lesik Pawet, piwniczny, 32 l. m., na zapalenie watroby. Hirschfeld Katarzyna, służąca, 24 l. m., na febrę zap. Kozloska Teresa, služaca, 28 l. m., na kurcz.

Sawicki Jakób, 14 dni m., na konwulsyje.

Bardun Anna, wyrobnica, 26 lat m., na suchoty pluc. Kososki Adam, leśniczy prywatny, 45 l. m., na zapalenie mórgu.

Jabłoński Bartłomiej, księgarz, 78 l. m., na osłab. Dradracz Katarzyna, służąca, 32 l. m., na gangrenę błony brzuchowej.

#### Żydzi:

Rottel Sara, dziécię szewca, 2 i 1/2 l. m., na ospę. Bendel Feige, wdowa po krawcu, 86 l. m., przez star. Rorkes Eisig, dziécię parasolnika, 13 mies. maj., na

Sommer Salomon, žebrak, 48 l. m., - i Byk Chana, dz ecię machlerza, 6 mies. m., da kons. Benkendorf Dawid, dziécie nauczyciela, 1 rok maj., na konwulsvic.

Neuwohner Judas, córka gróbarza, 18 l. m., na kons, Sicher Dawid, dviécie dražnika, 2 1. m., na konw. Rainm Miol, dziecię drążnika, o mies m., na konsumcyję.

#### (1405) Uwiadomienie.

Nro. 27620. Cena jednego funta miesa wolowego wagi lwowskiej dla publiczności chrześcijańskiej głównego miasta Lwowa, na miesiac Maj 1842 stanowi się na trzy i połkrajcara mon. konw.

Od c. k. Rzadu krajowego. We Lwowie dnia 28. Kwietnia 1842.

Cena targowa weLwowie od 1. do 30. Kwietnia 1842.

Korzec pszenicy 9 ZR. 30 kr. W. W. - Zyta 6 ZR. 35 kr. - Jecamienia 6 ZR. 21 kr. - Owsa 5 ZR. 27 kr. - Cetnar Siana 1 ZR. 43 kr. - Slomy 1 ZR. 6 kr. - Horzec prosa - ZR. - hr. - Hreczki 6 ZR. 42 hr. - Grochu -ZR. kr. - Ziemniaków t ZR. 50 kr. - Sag austr. drzewa bukowego 17 ZR. 35 kr. - debowego 15 ZR. 30 kr. - sosno-wego 14 ZR. 43 kr. - Rwarta galic, krupek pszennych 15 kr. — jeczmiennych 6 kr. — jagici 10 kr. — breczanych 6 kr. — Maki pszennej 6 kr. — žytnej 4 kr. - Rwarta piwa dubeltowego 8 kr. - wódki dobrej 40 kr. - wódki pośledniej 10 kr. - Funt masta 33 kr. łoju 15 kr. - miesa 8 3/4 kr.

#### We Lwowie dnia 30. Rwietnia 1842.

#### Doniesienia urzędowe.

Lizitazions-Ankundigung. (3) Mro. 2440. Um 27ten Mag 1842 wird mabrend den gewohnlichen Umisstunden in der Tarnower Kreikamtskanglen der 5te Theil des ungetheilten Butes Nockowa megen Steuerrudftan= den auf 2 Jahre vom 24ten Juny 1842 bis dabin 1844 an den Meistbiethenden ligitando berpachtet werden.

Der Ausrufspreis des einjahrigen Pachtschillings ift 645 fl. 21 fr. C. M., wovon 10 0]0 als Badium vor der Lizitation baar erlegt mer-

ben muffen.

Die ju verpachtenden Gutbeinkunfte befteben

in bem funften Theile von

3536 vierfpannigen Bugrobothstagen, 1404 zwepfpannigen

3562 Kandrobothstagen,

119 fl. 32 fr. C. M. bagren Geldzinfe,

Stud Banfen, 133 - Rapaunen,

32 1/2 - Subnern, 3 Schod 42 Grud Epern,

63 Stud Befpunnst aus berrichaftlichem Ma-

786 Joch 1509 Quab. Klaft. Medern, **— 13**30 **—** 

56 - 786 - Gutweiden und der frepen Propination.

Die naberen Ligitationsbedingnisse konnen im

Rreisamte eingefeben werden.

Sollte ber erfte Ligitationeversuch ohne gunftigen Erfolg bleiben, fo wird am 10. Jung 1842 Die zwepte und am 14. Juny 1842 die dritte Ligitation flatt finden, bei welcher dann auch Unbothe unter dem obigen Ausrufspreise angenom= men werden.

Bom f. f. Kreisamte. Tarnow am 15ten Upril 1842.

Ediktal=Vorkadung. (1329)

Mro. 24. Machstehendel jum Dominio Leszozawa gorna, Sanokor Kreifes geborigen, unbefugt abwesenden militarpflichtigen Individuen, els: Stefan Podolak Haus-Mro. 35 und Jacko Macharyk Saus- Mro. 49, werden hiemit vorgeladen, binnen 3 Monaten ben ihrer Ortsobrigkeit um fo gemiffer ju eischeinen; ale fonften biefelben fur Re-Frutirungsfluchtlinge erkannt, und als solche be= bandelt werden.

Dominium Leszczawa górna am 21. Upril 1842.

Edilt. (1130)

Mro. 12305. Bon dem f. f. Stanislawower Landrechte wird durch gegenwartiges Gdift befannt gemacht, es fen der gr. fat. Beifiliche Andreas Mogielnicki aus Medynia am 30. Oftober 1838 mit hinterlaffung eines Testamentes geftor= Sein testamentarischer Erbe Peter Mogielnicki habe die Erbschaft, welche in Früchten, Viehstuden und einigen bauslichen Einrichtungen befiebet, ausgeschlagen. Um nun beffen Berlaffenicaft geborig abbandeln zu konnen, werden alle

Jene, welche auf 1/3 derselben als Verwandte einen Unfpruch haben, oder zu haben vermeinen, dergestalt vergeladen, daß sie fich binnen einem Jahre, feche Wochen und 3 Tagen um fo gewiffer zu melden und ihr Erbrecht rechtsbestandia darzuthun haben, als widrigens das Geschäft der Berlassenschaftsabhandlung zwischen den Erschei= nenden und dem f. Fietus der Ordnung noch ausgemacht, und die Erbschaft jenen aus den sich Unmelbenden eingeantwortet werden wurde, benen es nach dem Befete gebuhrt.

Rach dem Rathschluße des f. f. Stanislawower

Landrechts am 3iten Dezember 1841.

(1312) Rundmachune. (3)

Nro. 737. Vom Magistrate der f. Kreis= und Salinen Bergstadt Bochnia gericktlicher Abtheilung wird kund gemacht, doß die unter Mro. 502 in Bochnia liegende, ben Erben nach Marianna Gaik eigenthumlich geborige Reglitat auf bas Unsuchen beefelben Magistrats politischer Ubtheilung aus Polizeprucksichten in drey nach einander folgenden Tern:inen, und zwar: den 17ten May, den 31ten May und den 14ten Jung 1842, immer um 3 Uhr Machmittags biergerichte im Berfleigerungewege, offentlich veraußert merden wird.

Die Lizitazionsbedingnisse lauten : atens. Bum Riefalpreise wird ber Gebagungs= werth pr. 934 fl. Konv. Munge angenommen

werden.

2tens. Jeder Ligitant bat baar bas 10|100 Ba= dium zu handen der Kommission zu erlegen.

3tens. Der Erfteber bat binnen 30 Tagen vom Sage bed bestättigten Lizitazionsaftes ben Kaufschilling baar an das gerichtliche Deposit ju Gunften ber Ver-

lasmassa nach Marianna Gaik zu erlegen.

Atens. Mach erfüllten Ligitazionebedingniffen wird die dießfällige an der offentlichen Kommerzial-Stroffe liegende Realitat unter Mro. 502 in Boehnia bestebend aus dem Sause sub Mro. 502, sammt dem Grunde worauf solche erbaut sind, bem Erfleher in fein frepes Gigenthum schuldenfrep überantwortet, und ibm bas Gigenthumsbefret ausaefolat werden.

5tens. Der E-fleber wird verpflichtet fenn, bin= nen Jahr und Sag die Gebäude von dem Grunde abjutragen, weil solche baufallig und feuerge-

fahrlich sind.

Stens. Gollte der Ersteher eine von den obigen fostgefetten Bedingniffen nicht erfullen, fo wird auf deffen Befahr und Roften eine Religitagion eingeleitet, und biefe Realitat fodann auch unter dem Schähungswerthe verkauft merden.

Bochnia am 12. Upril 1842.

(1163)(3) Edictum.

Nro. 8224. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale No-

1 \*

Lilium Leopoliense Josepho Makemaski de domicilio ignoto, aut nefors eo demortuo ejus hacredil·us de nomine et demicilio ignotis, haeredibus post olim Theclam Makomaska natae Niwicka seu Niewicka, scilicet: Ignatio, Antoninac, Josephae, Petronellae et Stanislao Makomaskie, de domicilo Ignotis, aut illis nefors demortuis, corum hacredibua de nomine et domicilio, ignotis — tum Felici Letowski — heredi olim Alexandri Letowski extra regna de domicilio ignoto — medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Theophili Łetowski contra Fiscum regium tum praefatos puncto extabulationis Summarum 8036 flp. 12 gr. 4907 flpol. 29 1/2 gr. et 9598 flp. cum consequativis positionibus ex bonis Glinnik et Stróżówka sub praes. 16. Martii 1842. ad Nrum. 8224. huic Judicio libellum exhibitum, Judicique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam supra mentionatorum conventorum, corum periculo ot impondio judicialis Adtus Dnus Raciborski cum substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praeacciptant pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Fori Nobilium pro termino in diem 6. Junii 1842. hora decima matutina ad contradictorium praelixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 7. Aprilis 1842.

(1078) Edictum. (3)

Nro. 6940. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, absenti et de domicilio ignoto Dno. Michaeli Onyszkiewicz aut illo nefors demortuo ejus haeredibus de nomino et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum Dni. Henrici Comitis Dulski sub praes. 3. Martii 1842. ad Nrum. 6940. horsum exhibitnm, sub 30. Martii 1842. Tabulae reg. diapositum sit, ut actionem per D. Michaelem Onyszkiewicz contra Thomam Dulski respectu solutionis Summae 917 flp. c. s. c. in C. R. Foro Nobilium Stanislaopol. institutam, super bonis Jiawcze via condictionis sub Nr. 18171. de praes. 1. Octobris 1794. ut dom. 35. pag. 465. n. 21. on. praenotatam et non oneratam

Cum autem hic Judicii domicilium ejus sit ignotum, ideo Advocatus Dominus Wienkowski

cum substitutione Domini Advocati Maderowicz ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eideniquo superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam.

Leopoli die 30. Martii 1842.

(1301) Rundmachung. (3)

Mro. 6919. Ben bem f. f. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, das die ber Frau Thekla Urbańska gebornen Grafin Loc.
dann der Fr. Isabella und Antonina Grafinen Los gehörige Hälfte der im Brzezaner Kreise liegenden Güter Wolkow und Poluchow, und zwar
für die Dauer von 3 Jahren oder auch von 6
Jahren vom 24ten Juny 1842 angefangen, in
einem einzigen Termine, und zwar den 27. May
1842 um 10 Uhr Vormittags mittelst öffentlicher
Verfleigerung werden verpachtet werden.

Bum Austufepreise wird der bisherige Pachtschiling von 428 holl. Dukaten angenommen, und jeder Kauflustige ist verbunden 42 holl. Duskaten als Angeld bei der Ligitations & Kommission zu erlegen, welche dem Meistbierhenden in den Pachtschiling eingerechnet, den Ulbrigen aber zus

jurudaestellt merden mird.

Der Meistbiethende ist verpflichtet, den Pachtzins binnen 8 Zagen nach geendigter Lizitation bei diesem k. k. Landrechte zu erlegen, und die Steuern der verpachteten Guter zu bezahlen, widrigens die Relizitation auf seine Gefahr und Kosten ausgeschrieben werden wird; nach Erlag des Pachtzinses in der anberaumten Frist wird berselbe am 24ten Juny 1842 in den Pachtbeste eingeführt werden.

Die übrigen Ligitationsbedingungen und bie Guteinventarien fonnen in ber bieggerichtlichen

Registratur eingesehen werden.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg am 13ten Upril 1842.

#### U wiadomienie.

Nro. 6019. C. K. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż połowy dóbr Wołkowa i Poluchowa w cyrkule Brzezańskim leżących, do P. Tekli z Hrabiów Losiów Urbańskiej, tudzież do PP. Izabelli i Antoniny Hrabin Łosiów należące, na trzy lata, lub i na sześć lat od 24. Czerwca 1842, w jednym terminie w drodze publicznej licytacyi na dniu 27. Maja 1842 o godzinie 10téj zrana odbyć się majacej, wydzierzawione zostana.

Za cenę wywołania stanowi się dotychczasowy czynsz roczny 428 Dukatów holl., i każdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 42 Dukatów holl. jako wadium do rak Komissyllicytacyjaej złożyć, która kwota najwięcej ofia-

rojącemu w czynaz wrachowana, zaś innym

zwróconą będzie-

Najwięcej ofiarujący obowiazanym jest, czynsz w ośm dni po skończonej licytacyi do depozytu tegoż c. k. Sądu złożyć i podatki z dóbr wydzierzawionych opłacać, pod rygorem relicytacyi; gdy zaś czynsz w przeznaczonym terminie zapłaci, temuż posiadanie wydzierzawionych dóbr na dniu 24. Czerwca 1842 oddane zostanie.

Resztę warunków licytacyi, równie jak i in-Fentarze ekonomiczne, chęó kupienia mający W Registraturze tutejszej oglądnąć mogą.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 13. Kwietnia 1842-

(1235) Edictum. (3)

Nro. 10021. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Josepho Stiengell seu Stienill medio praesentis Edicti notum redditur: in sequelam petiti per D. Vincentium Lewicki contra eundem puncto justificandae praenotationis Summae 2750 fl. resoluto hojus Reg. Fori Nobilium ddto. 10. Maji 1813 Nro. 8978 super bonis Czerniechow prore Josephi Stiengell seu Stienill concessae, sub praes. 2. Aprilis 1842 ad Nrum. 10021 exhibiti, eidem Josepho Stiengell seu Stienill sub 11. Aprilis 1842 abhine ordinatum esse, ut intra 30 dies doceat, quaestionis pranotationem justificatam esse, quosecus eadem delebitur.

Cum autem hic Judicii domicilium Josephi Stiengell seu Stienill sit ignotum, ideo Advocatus Dominus Menkes cum substitutione Domini Advocati Raciborski, ejusdem periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc

notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11. Apr!lis 1842.

(1192) Edictum. (3)

Nro. 9775. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Franciscae Karwicka rectius Dno. Francisco Com. Karwicki de domicilio et vita ignoto, vel ipno nefers demortuo, ejus de nomine ac domicilio ignotis haeredibus medio Praesentis Edicti notum reddit: per haeredes olim Valeriani Com. Dzieduszycki, utpote: DD. Stanislaum Dzieduszycki, Ludovicum Dzieduszycki, Juliam de Com. Dzieduszyckie Gromnicka, tum minorennes olim Emiliae Com. Dzieduszycka proles Eugeniam, Vandam et Miecislaum Com. Dzieduszyckie in assistentia patris D. Eugenii Com. Dzieduszycki, contra ipsum, puncto extabulationis Summae 200 Aur. cum

provisione per 5/100 a die 24. Martii 1798 atque litis expensis 21 fl. 51 xr. M. C. super bonis Potoczyska dom. 29 pag. 143 n. 14 on. et Zukow dom. 33 pag. 273 n. 16 on. intabulatae, cum resolutione negativa N. 8097/806 dom. 29 pag. 148 n. 13 on. aliisve adnotata, e statu eorundem passivo - sub praes. 31. Martii 1842 ad Nrum. 9775 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem tum vitam ipsius ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Komarnicki cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 4. Julii 1842 hora 10. matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda. quae defensioni causae proficua esse videntur: ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Aprilis 1842.

(1279) Kundmachung. (3)
Mro. 1649. Bur Verpachtung des städtischen Grundstückes Radzieckie pole pr. 29 Joch 117 Quad. Klft. auf die dreyjährige Zeitdauer vom 1. November 1842 bis letten Ofrober 1845 wird die bei dem Stanislawower Magistrate abzuhaltende Lizitation auf den 16. Juny, 7. July und 21ten July 1842 um 10 Uhr Früh mit dem Bemerken ausgeschrieben, daß zum Austusspreise der bisberige jährliche Pachtschling mit 32 st. 30 kr. C. M. angenommen werden wird.

Wom Magistrate der f. Kreisstadt Stanislawdw am 7ten Upril 1842.

(1321) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Mro. 5150. Die Erbauung einer neuen Ziegelscheuer nebst Ziegelöfen auf der städtischen Sutweide in Rzeszow wird mittelst einer öffentlichen Lizitazion, welche am 6. May 1842 um 10 Uhr Vormittag in der Rzeszower Kreisamtekanzlen abgehalten werden wird, an einen Unternehmer überlassen werden.

Der Aubrufspreis beträgt 1925 fl. 46 fr. E. M. und das vor der Lizitation zu erlegende Badium

133 fl. C. M.

Die übrigen Bedingnisse werden bei der Lizitation bekannt gegeben werden.

Rzeszow am 22ten Upril 1842.

(1320) Antundigung. (3)
Mro. 5391. Bon Geiten des Tarnower f. f.

Kreisamtes wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Beräußerung von 1200 Garnez Bogradigen Brandweins, mit der Zusicherung, daß der erstandene Brandwein bei einem gunstigen Resultate dem Ersteher gegen Erlag des Kaufschillings sogleich ausgefolgt werden kann, in beliebigen Parthien oder auch im Ganzen, zu Kolbuszow auf dem Markte eine Lizitation am 20. May 1842 Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci betragt 400 fl., das Va=

dium Vierzig Gulden Conv. Munge.

Tarnow am 18ten Upril 1842.

(1277) Ediktal=Borladung. (3)
Mro. 136. Durch die Grundobrigkeit der Herrsschaft Samokleski, Jasloor Kreises, wird der nachsbenannte zum Militärdienste vorgemerkte und unsbesugt abwesende Joseph Dobiszewicz aus Czekay Haus-Mro. 34 hiemit vorgeladen, sich hiersamts binnen dren Monaten stellig zu machen, als senst er als Rekrutirungsstücktling angesehen und nach den bestehenden Vorschriften behandelt wurde. Samokleski den 15ten Upril 1842.

(1292) Ediftal-Vorladung. (3) Mro. 315. Bon Seiten der Conscriptions-Obrigkeit Lubne, Sanoker Kreises, wird der militärpstichtige aus H. M. 5 Olexa Bruc vorgeladen, sich hieramts binnen 3 Monaten zu melden, widrigens man ihn als Rekrutirungsstücht= ling behandeln würde.

Lubne am 18ten Upril 1842.

(1006)Edictum. Nro. 28134. Caes. Regium in Regnis Galiciao et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Cyrillo Czarkowski medio praesentis Edicti notum reddit: contra illum sub praes. 10. Decembris 1839 Nro. 38439 per Audream et Theclam de Sierpowskie conjuges Dobrzańskie puncto extabulationis ex sortibus bonorum Manasterzec evictionis pro extabulanda ex sorte Piszczatyńce dote Josephae Lisowska natao Manasterska atque extabulanda Summa 4151 Ilp. Aloisii Com. Baworowski super pago Manasterzec pro re Thadaei Czarkowski hypothecatae, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ejusdem D. Cyrilli Czarkowski Parisiis indicatam, eidem ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wilczyński abhine sub 16. Septembris 1840 Nro. 28134 qua Curator constitutus habetur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam permactandum est; cum Reversales super admanuatione actionis ad manus D. Cyrilli Czarkowaki inviata adusque non venerint, verusque ejus commorationis locus ignoretur. Praesens Edic-

tum itaque admonet ad in termino pro die 4. Julii 1842 hora 10. mat. statuto hic Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 30. Martii 1842.

(1252) Ebiktal-Vorladung. (3) Mro. 410. Von dem Dominio Malczyco Lemsberger Kreises werden nachstehende unbefugt abwesende militärpflichtige Individuen, als:

gaus-Mro. 4 Franz Zibauer, aus Suchowola:

- 1 Mendel Hersch Find,

- - 64 Andruch Korolik, - - 72 Jacko Olejarnik,

- - 129 Iwan Olejarnik,
- 82 Andruch Misków und

— 95 Iwan Antonow, dann aus Zatuzo Michael Onyszczyszyn haus = Mro. 31 zur Ruckfehr in ihre Heimath innerhalb sechs Wochen mit dem Bemerken aufgefordert, daß nach frucht= losen Berlauf dieser Frist dieselben als Rekruti= rungsfluchtlinge behandelt werden wurden.

Lominium Malczyce ju Mszana den 16ten

Upril 1842.

(1101) Edictum. (3)

Nro. 151. Per Magistratum reg. ac liberae civitatis Przemyśl hisce notum redditor, ex parte Dni. Joannis et Franciscae Kwiatkowskie conjugum per plenipotentem Dnum. Joannem Mikocki contra Ignatium Cetner de vita et loco commorationis ignotum, aut nefors successores do nomine, cognomine, vita et loco commorationis ignotos, puucto extabulationis ex lapidea N. C. 28 decreti Magistratualis ddto. 18. Julii 1785 puncto solutionis Summae 500 flp. seu 125 flr. cum usuris per 5,100 et litis expensis in quota 36 flp. seu 9 flr. contra olim Mathiam et Annam Jonakiewicze, Dno. Ignatio Cetner adjudicatae, et jam in anno 1794 pacificatae, ast hucdum n. 2 on. super lapidea sub N. C. 28. pro re Dni Ignatii Cetner intabulatae, actionem illatam, atque Dao. Ignatio Cetner pro curatore ad actum D. Vladislaum Wisłocki constitutum. et ad assumendum contradictorium terminum pro die 30. Maji 1842 hor. 9. mat. praefixum esse. - Quapropter Domino Convento, aut eo nofors demortuo, haeredibus ejus incumbit, memorato curatori adminicula defensionis suae ante atatutum terminum communicare, aut alium sibi curatorem eligere, et de hoc Judicio huic deferre. Ex Consilio Magistratus reg. ac lib. civitatis Premisliae die 5. Februarii 1842.

(1297)dift. Mro. 115 jud. Bom Juftigamte ber herrichaft Bohorodczan Stanislawower Kreises wird hiemit Mentlich fundgemacht, daß auf Unsuchen der Frau Reata Scherf Der dritte Exekuzionsgrad, das ist Die Feilbiethung des dem Schuldner Wolf Sokal geborigen im Marktorte Bohorodczan sub Nro. Cons. 115 liegenden aus einem Stodwerke besteftenden Steinbaufes jur Einbringung der darauf Intabulirten zwei Forberungen von 50 Stud faif. Dufaten und 60 fl. C. M. bann ber feit bem 1. Juli 1840 bis jur wirklichen Zahlung laufenden 51100 Berzugszinsen im Grunde der vollzogenen Abschähung bewilliget worden sei, zur ordnunge= maßigen Vornahme derselben nachstehende drei Termine, als: der 18te Mai, 22te Juni und 27te Juli 1842 immer um 10 Uhr Vormittage festgelegt, und diese unter nachftebenden Bedingniffen in der hierortigen Gerichtskanzlei werde abgehal= ten merden:

1) Bum Musrufspreise wird ber gerichtlich erbobene Schätungswerth pr. 754 fl. 36 fr. C. Dl. an-

genommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 10/100 als Ungeld zu handen der Lizitations-Kommission im

Baaren ju erlegen.

3) Soute diese Realitat in den ersten zwei Terminen um oder über den Schagungewerth nicht an Mann gebracht werden konnen, fo wird diefelbe in dem britten Termine auch unter bem Schahungswertbe beraußert merben.

4) Der Beftbietber ift verpflichtet, den Raufichilling binnen 30 Tagen vom Tage ber jugeftellten Ligitagions-Bestättigung gerechnet, gericht-

lich ju erlegen.

5) Ift der Meistbiethende verbunden, die auf Diesem Steinhause haftenden Schulden, in so weit fich ber ju biethende Preis erftreden wird, ju übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Geld vor ber allenfalls vorgesebenen Unfündigung nicht annehmen wollten.

(6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt haben wird, fo wird ibm bas Eigenthums-

Dekret ertheilt, sollte er bingegen ben gegenwärtigen Ligitagions-Bedingungen in mas immer fur einem Punkte nicht genau nachfommen, fo wird biefe Realitat auf feine Gefahr und Koften in einem einzigen Ligitazionstermine veraußert werben.

8) hinfichtlich der auf dieser Realitat haftenden Laften , Steuern und fenftigen Abgaben merben Die Kauflustigen an das Grundbuch und das herr-

schaftliche Rentamt gewiesen.

Wovon bie Loblich f. f. Rammerprofuratur, Die intabulirten Glaubiger als Frau Theresia Loserth bann Frau Josephine Postel und Beate Scherf jur Verwahrung ihrer Rechte verständiget merden. Bohorodezan den 4. Mary 1842.

(1165)Edictum.

Nro. 1145. Per Magistratum reg. ac liberae civitatis Drohobycz massis jacentibus olim Margarethae, et Magdalenae Holenderskie earumque haeredibus de nomine, cognomine et domicilio ignotis, tum absenti et de domicilio ignoto Joanni Holenderski, aut illo nefors demortuo ejus de nomine, cognomine et domicilio ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum Laurentii, Michaelis et Franciscae Holeuderskie resolutione ddto. 7. Augusti 1841 ad Nrum. 1145 edita, Tabulae hujati civicae demandatum habeatur, ut primum: in fundamento donationis ddto. 5. Maji 1839 pro proprietario 3/6 sortium, alterum vero pro proprictario 1/6 sortis relate ad totam realitatem sub Nro. 163 in suburbio Zagrody mieyskie sitam intabulet, tum in fundamento testamenti ddto. 21. Aprilis 1825 et quietantiae ddte. 5. Maji 1839 Michaelem et Franciscam Holenderskie conjuges pro proprietariis sortis realitatis quaestionis contractu orali emptae statu in activo praenotet.

Cum autem hic Judicii haeredes praefatarum massarum de nomine, cognomine domicilieque ignoti sint, una cum ignoto commorationis loco dicti Joannis Holenderski, ideo ipsis civis hujas Theodorus Lelicki cum substitutione Caroli Stronczak periculo et impendio pro ipsorum Curatoro constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio Magistratus reg. ac lib. civitatis Drohobycz die 7. Augusti 1841.

(1220) Rundmachung. (3) Mro. 1440|1842. Dom f. gal. Merkantil= und Wechselgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß die Jaroslauer handelsleute Selig Marienberg und Israel Rosengarton die handlung aufgegeben, und das Bandlugsbefugniß jurudgelegt haben, und daß in Folge dessen die Handlungsfirma in dem Firmabuche gelöscht wurde.

Lemberg am 10ten Mary 1842. Edictum. (3)

Nro. 2797/1842. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Josepho Schotter, aut hoc demortuo, ejus haoredibus de nomine, vita et domicilio ignotis notum redditur, quod contra ipsos Josephus Weber actionem intuitu decernendae extabulationis Summae 150 fl. pro re Josephi Schotter Libr. dom. 17. pag. 201. n. 1 on. praenotatae, de realitate sub Nro. 151/150 2/4 Leopoli sitae, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et

opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit sorum commoratio, et ipsi forte extra Caez. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Dolański cum substitutione Domini Advocati Polański, quisum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur, -Qua propter praesenti Edicto Josephus Schotter aut ejus haeredes admonentur, ut justo tempore aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causani suam ipsi negligant, damnum indo forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 17. Martii 1842.

Ediftal - Borladung. Mro. 56. Bon dem Dominio Czerlany Lemberger Kreises werden die unbefugt abmesenden militärpslichtigen Individuen, als: aus Ozerlany:

Saus-Mro. 74 Johann Rotowski.

- 10 Ludwig Malec, - 10 Anton Malec,

8 Fedko Partyka,

- 27 Stach Grech,

79 Peter Hollmann und

15 Johann Szylkiewicz, Dann aus der Cohonie Ebenau: HN. 45 Georg Schnerch jur Rudfehr in ihre Leimath innerhalb 6 Wochen mit dem Bedeuten aufgefordert, daß nach fruchtlosen Verlauf dieser Frist, dieselben als Refruti= rungsflüchtlinge erklärt, und behandelt werden murden.

Dominium Czerlany am 16. Upril 1842.

Ediftal=Vorladung. Mro. 122. Von dem Dominio Riernica Lemberger Rreifes werben die unbefugt abmefenden militärpflichtigen Individuen, als:

aus Hiernica: Baus-Mro. 2 Jendrzey Toropa,

- 100 Konrad Glessner,

6 Hrynko Janiczak, aus der Collonie Brundorf:

aus Artyszczów: - 32 Wilhelm Jabłoński,

- 25 Bernhard Lang,

Baus-Mro. 26 Maxym Burda,

1 Berl Weissberg, aus Malkowice:

79 Hrynko Mucha,

80 Stephan Kuzmin, aus der Collonie Vorderberg :

haus-Mro. 19 Johann Hass, jur Rudfehr in ihr Geburtsort binnen 6 Bochen mit dem Bedeuten aufgefordert, daß nach frucht= losen Verlauf dieser Frist dieselben als Refrutirungeflüchtlinge erklart, und behandelt werden murben.

Dominium Kiernica am 16. Upril 1842.

(1305)Ediktal=Vorladung. Mittelft melder der Refrutirungspflichtige aus Sknitow Lemberger Kreises Hrynko Humen Sol. 78 in feine Beimath binnen 3 Monaten gurudjukehren aufgefordert wird, widrigens gegen ibn bas Umt nach Vorschrift gehandelt werden wird.

Sknitow am 22. Upril 1842.

Edift. **(1348)** (2)

Mro. 202. Vom Dominio Kniehynicze, Brzeganer Kreises, werden die auf den Uffentplas heuer vorgerufenen aber nicht erschienenen Knichypiczer Juden, als: Hersch Hecht aus Haus-Mro. 55, Josel Gartenbank aus haus-Mro. 76, Chaskel Rumiauf and Laus-Nrv. 66, Jacob Laufer aus Saus-Mro. 12, Berl Bergwerk aus Haus-Mro. 20 und Moses Schank aus Haus-Mro. 85 mittelst gegenwartigen Goikts vorgeladen, sich um fo sicherer binnen 6 Wochen vom Tage der ersten Ginschaltung dieses Edikts in die Zeitungsblatter bei der Ortsobrigkeit Knichynicze ju melden, als jonst dieselben als Rekrutirungsfluchtlinge angeseben und behandelt werden.

Kniehynicze am 19. Upril 1842.

(1314)Vorladung.

Niro. 110. Von Geite des Dominiums Rzemien, Tarnower Kreisch, werden die hiesigen, ohne obrigkeitlicher Bewilligung sich entfernten Militärpflichtigen:

Sokolowski Anton aus Rzemień H. N. 21, Rozak Stanislaus aus Tuszyma S. M. 15,

Pławker Itzig aus Blizna S. M. 44, aufgefordert, binnen zwey Monaten in ihre Beis math zuruckzukehren, und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens sie als Refrutirungsflüchtlinge werden behandelt werden.

Kzemien am 14ten Upril 1842.

Einberufungs-Edift. (1315)Mro. 156. Von dem Dominio Robiernice, Wadowicer Rreises, mird Herschl Eichenbaum aus Nro. 125, dann Joseph Wincer aus Nro. 144 der Gemeinde Kobiernice, hiemit vorgelaben . binnen 6 Monaten bieramte ju erfcheinen, fich über ihre Ubmefenbeit ju rechtfertigen, wibrigens biefelben als Refruirungefluchtlinge erflart und als solche nach den bestehenden Borschriften bebandelt merden.

Dominium Robiernice am 11. April 1842.

Edift. (1317)

Ulto. 258. Bom Magistrate ber Stadt Biecz werden nachstehende illegal abwesende militar-Pflichtige Individuen, als:

Itzig Miller Cons. Nro. 75, Jankiel Klausner -Albert Janowski -93, Michael Cemarowicz 25, 32 und Franz Sasakiewicz

Dawid Schnabel vorgerufen, binnen feche Wochen hieramts zu erscheinen und ihre Ubwefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen dieselben nach ben bestehenden Vorichriften verfahren wird.

Diggistrat Biece am 12. Upril 1842.

(1327) - Ediftal - Borladung. (2) Mro. 46. Dom Dominto Rownia, Sanoker Rreifes, werden die Retrutirungsfluchtlinge: Johann Krupa p. 91. 22, Pawel Sny D. M. 81, Iwan Siry B. M. 81, vom Dominio Strwiazyit: Anton Roizemowski B. N. 10, binnen 3 Wionaten jur Rudtebr in ihre Beimath aufgeforbert, widrigens dieselben nach ben boben Geseben be=

handelt werden murden. Dominium Rownia am 2. Upril 1842.

(1313) Pozew edyktalny. (2)

Nro. 42. Z strony Zwierzchaości Państwa Hielkow w cyrkule Tarnowskim, wojskowości podlegających, z okregu tutejszego bez pozwolenia wyszlych, jako to: Mateusza Plute z pod kons. Nru. 74, Bardomieja Plute z pod kons. Nru. 74. Jana Rojka z pod kons. N. 6 wzywa się, ażeby w ciągu 3 miesięcy od czasu pierwszego umieszczenia w Gazecie tegoż pozwu, do miejsca swego urodzenia powrócili, i z swego oddalenia się usprawiedliwili, inaczej za zbiegów przed refruiecyja uwazanemi zostana.

Dominium Rietkow d. 13. Kwietnia 1842.

(1177) Edictum. Nro. 9716 Caesareo-Regium in Regnis Galician et l'odomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Antonio Czerkewski, de domicilio igno o medio praesenus Edich notum ex parte D. S anislas Com. Skarbek contra cundem puncto extabulandae Suamuse 10170 Apol., eum usuris et positione consocutiva, de bouis Michalusw lib. dom. 133. pag. 265. n. 4, on respective Dom. 101, pag. 26. n. 66. on. haerentis, - sub praes 31. Martii 1842. ad Neum. 9716. huic Judicio libellum exhibitum. Judiciique openi imploratani esse. - Ob commontionem ignotam praefati conventi, ejus periculo et impundio judicialia Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 14. Junii 1842 hora decima matutina ad contradictorium pracfixo, - comparendum ot dostinato sibi patrone documenta et allegationes tradendum, aut sibi stum Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglocia fuerit, damuum inde enatum proprise culpae imputandum orit.

Ex Comilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Leopoli die 7. Aprilis 1842.

(1328) Ediktal - Vorladung. Mro. 283. Dom Dominio Lisko werden Die mis Utarpflichtigen Anton Ružveki, Anton Holewicki, Michael Darowski, Peter Filar, Stanislaus Starakiewicz, Joseph Dzekiewicz, Johann Kapka, aus Lisko: Jan Karabin, aus Beznihowa; Jan und Jozefat Porodelnik, aus Wola Pastolowska; Anton Cibak, auf Weremien: Huat Nayduch, Anton Borecki, Osyf Kostyk, aud Karnica; Joachim Girczak, Mathias Popowicz, aus Serednie vorgeladen, innerhalb 6 Wochen fich bieramts ju melben, wiorigens dieselben als Refrutirungsflüchtlinge ber handelt werden murden.

Lisko am 17ten Upril 1842.

Ediftal = Vorladung. (1316)Diro. 34. Bon Geiten des Dominiums Jodiowka, Olszyny, Zurowa, Turza und Repiennik mar. Jaaloer Kreifes, werden nachstehende illegal abmesenden Militarpflichtige, als : von Jodiowka: Klemens Szczecina Paus-Mro. 33, Michael Iwański 45, Johann Hokulka 55, Albert Slowik 60, Thomas Rukulka 114, Peter Wabno 137, Paul Starzyk 46, Albert Starzyk 46, Iguaz Foytel 9, Stanislaus Osika 54, Thomas Murtylia 5, Joseph Mozdzierz 8, Joseph Wantuch 14, M chael Witch 16, Albert Kliniczyk recte Dzik 18, Stanislaus Szczecina 50, Johann Dumański 6, von Olazyny: Joseph Rapala S.M. 7, Bartholomeus Rapata 26, Thomas Mikos 51, Michael Rozioi 33, Andreas Liskiewicz 05. Stanislane Rapala 111, Jakob Gurbisz 146, Franz Zberowski 153. Joseph Wrona 94, Johann Rapala 16 ; von Zurowa: Lorenz Niemiec 41, Matheus. Zbylat 27, Stanislans Jodlowski 37, Thomas Per-

romba 47, Valentin Nitkowski 32; von Turza: Haim Elefant 30, Albert Roman 57, Loo Burkot 126, Johann Lipa 71, Blasius Kutas 18, Johann Habinski 18, Albert Habinski 18; von Rzepienuik mar.: Martin Gnat 32, Martin Rowalski 92, und Klemens Sredniawa 23, aufgefordert, bet Bermeidung gesesslicher Folgen binnen 6 Wochen in ihre Geburtsörter zuruchzusehren.

Jodtowka den 15ten Upril 1842.

Mro. 125. Vom Magistrate ber Kreisstadt Ztoczow wird kund gemacht, es fep über Unsuchen der Dina Lebrecht jur Befriedigung ber durch Wolf Lebrocht evingirten, an die Grekutionsführerinn Dina Lebrecht rechtsftandig übergangenen Karitaissumme pr. 8000 fl. 28. 23. sammt 43100 vom 16. Dezember 1813 ju berechnenden Binfen, und der früher mit 16 fl. 18 fr. und gegenwartig mit 17 fl. 30 fr. C. M. jugesprochenen, wie auch ferner ju zuerkennenden Gerichte und Grefutionskosten, in die erekutive öffentliche Feitbiethung der ehemals dem Schuldner Joseph Homburg, dermalen dem Kaduzitätsfonde eigenthumlich gehörigen, in Złoczow sub Cons. Nro. 63 in der Stadt gelegenen Realität gewilliget, und jur Vornahme derfelben burch den Berrn Magiftrate-Uffeffor Rijanski biergerichte zwen Termine: auf ten v. May und t. Juny d. J. jederzeit um s uhr Rachmittage bestimmt worden mert et an

Die Ligitationsbedingungen find folgende:

1) Bum Aubrufspreise wird ber gerichtlich ausgemittelte Schähungswerth ber zu veräußernden Realität im Betrage von 7008 fl. C. M. angenommen, dieselbe wird jedoch in ben vererwähnten zwev Terminen nur um ober über den Schä-

gungemerth veraufert merben.

2) Jeder Kauflustige ift gehalten 10/100 bes Schabungswerthes als Reugeld ober Vavium im Baaren zu Händen der Lizitations-Kommission zu erlegen, ten angebothenen Raufschilling aber mit Einrechnung bes Babiums an bas biergerichtliche Depositenamt binnen 14 Tagen von der Bustellung des über den zur Wissenschaft des Gerichts genommenen Ligitationsaft ergebenden Bescheides gerechnet, um fo sicherer zu erlegen, als widris gens derfelbe des Wadiums verluftig erflart, und auf feine Befahr und Roften eine neuerliche, in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitation ausgeschrieben murte, wofern jedoch die über ber zu veräußernden Realität bypothezirten Gläubiger die Zahlung vor der etwa bedungenen Auffündis gungefrist anzunehmen sich weigern, so wird der Raufer verbunden fenn, diese Glaubiger, in fo weit ihre Forderungen durch ben angebothenen Raufschilling gedeckt find, nach Daß desselben über fich ju nehmen; hingegen es ben Sppothe= farglaubigern obliegt, binnen 14 Tagen nachdem ber Lizitationsakt zur gerichtlichen Wissenschaft genommen worden, sich dießfalls anber zu erklaren, widrigens ihre Kapitalien für aufgekundiget, und sie in den Erlag des Kaufpreises an das hiergerichtliche Depositenamt gewilliget zu haben, an=

gefeben werden.

3) Wenn der Meistbiether den angebothenen Kaufschilling nach Inhalt der 2ten Lizitationsbebingung entweder erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen, so wird ihm das Eigenthumsdefret der erfauften Realität ausgefolgt, er als Eigenthümer derselben intabulirt, die darauf haftenden Zavularlasten, mit Uufnahme der dem Grunde anklebenden, und jener, welche der Kaufer auf sich nehmen sollte, von dieser Realität erstabulirt, und auf den im Depositenamte erliegenden Kaufschilling übertragen, überdieß aber dem Käufer die obbesagte Realität in den physischen Besit gerichtlich übergeben werden.

4) Kauflustigen, wovon jedoch Juden ausgesschlossen find, steht et fren, den Tabular-Ertrakt und den Schähungsaft der vorerwähnten Realität in den hiergerichtlichen Registratursakten einzuseshen, und hinsichtlich der Steuer und sonstigen Gaben die nöthige Auskunft bei der Steuerbezirkselbrigkeit und der Stadtkassa einzuholen.

5) Sollte diese Realität in den ersigedachten zwei Tagfahrten weder um, noch über den Schäftungerers verben können, so wird nach vorläusiger Einvernehmung der Hypothekarglausbiger hinsichtlich der erleichternden Lizitationsbedingnisse in Grunde des 143 bis 152 s. der G. D. und des Hosdekreits vom 25ten Juny 1824 B. 2017 das nötsige Verfahren eingeleitet.

Von dieser Lizitation wird die Erekutionssuhterinn Dina Lebrocht und der k. Fiekus Namens
des Kaduzitätssondes und des Fleischverzehrungssleuers dann Lichterzündungs-Ausschlags. Gefälls,
wie auch alle Jene, denen der Bescheid über die
abzuhaltende Lizitation aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, wie auch
jene, welche mittlerweise an das städtische Grundbuch gelangen sollten, mit dem Beisahe verständigt, daß zur Verwahrung ihrer Rechte der hierortige Bürger Mathias Gay mit Substituirung
des Bürgers Clomons Lougsdorf zum Kurator
bestellt worden sep.

Mus dem Rathe des Zloczower Stadtmagistrats

am 12ten Mart 1842.

(1188) Rundmachung. (1)

Mro. 87734. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird ber Frau Theodora Gawrouska gebornen Dulska, der Frau Katharina Tyrawska, welche in Rußland Podolischen Gouvernement Ploskirower Districte unbefannten Orts wohnen, oder beren dem Namen, Zunamen und Wohnorte nach

unbefannten Erben , - ber in Stalien unbefannten Orts mobnenden Fr. Marcolla Grafin Worgebornen Bielaka, und der in Rugland Podolischen Gouvernement Plaskirower Diftrifte in Matajowce mobnenden Fr. Rosa Orlowska gebornen Grafin Krasicka, welchen der Berr Gerichtsadvofat Tarnawiocki, dem ber Berr Gerichtsadopkat Komarnicki substituirt wird, — dann Der in Italien in Pisa wohnenden Fr. Elisabeth Brevinn Oechsner gebornen Kalinowska, welcher der Berr Gerichtsadvofat Podgorski, tem der gr. Gerichtsadvofat Czaykowski substituirt wird, endlich der in Rufland unbekannten Oris mohnenden Fr. Josepha Grafin Kalinowska, Olga Grafin Kalinowska und ber dem Taufnamen nach unbefannten fr. Plautin gebornen Kalinowska, melden der herr Berichtsadvofat Tustanowski, bem der Berr Berichtsadvofat Bartmanski fubfti= tuirt wird, jur Wahrung ihrer Rechte als Rurator bestellt wird , biermit befannt gemacht: baß ber burch den Lemberger Grangfammerer Januszowski aufgenommene Sperrakt nach der am 7ten Dezember 1840 in Ramieniec verftorbenen Magdalena Grafin Dulska diesem f. f. Candrechte unterm 14ten Dezember 1841 unterlegt murbe.

Daher merden alle Erben aufgefordert, in dem mittelft des Ediftes vom 16ten Movember 1841 3. 33931 festgeseten Termine, bas ift bis jum 16ten Movember 1842 ihre Rechte ju der Berlaffenschaft nach Magdalena Grafin Dalska beweisend bie Erbeerflarungen ju überreichen; widrigenfalls Diefe Berlaffenschaft mit den fich erbeertlarten Erben, welche ihre Rechte ju Diefer Verlassenschaft beweisen werben, abgehandelt und denenfelben einzeantwortet werden wird.

Mus dem Rathe bes f. f. Candrechts.

Lemberg ben 29ten Mary 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 37734. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski P. P. Teodorze z Dulskich Gawrońskiej, Katarzynie z Dulskich Tyrawskiej, lub tychże spadkohiercom z incienia i nazwiska, tudzicz z miejsca pomieszkania niewiadomym w Rossyi, Gubernii Podolskiej, Dystrykcie Płoskirowskim, w miejscu niewiadomém mieszkającym, P. Marcelli z Bielskich Hrabinie Worcellow Włoszech w miejscu niewiadomym, tudzież P. Róży z Ilrab. Krasickich Orłowskiej w Rossyi, Gubernii Podolskiej, Dystrykcie Płoskirowskim w dobrach Malejowce mieszkającej, ktorym sie P. Adwokat Tarnawiecki z aubstytucyja P. Adwokata Komarnickiego, - jakoteż P. Elzbicie z Hrab. Kalinowskich Bar. Oechsnorowej w Włoszech w Pizie, której sie P. Adwokat Podgorski z substytucyją P. Adwoltata Czajkowskiego, i PP. Jozefie Hrab. Kalinowskiej, Oldze Hrab. Kalinowskiej, tudzież z imie-

hia niewiadomej z Kalinowskich Plautin w Rossyi w miejscu niewiadomem mieszkającym, a którym sie P. Adwokata Tustanowskiego z substytucyja P. Adwokata Bartmańskiego do czuwania nad ich prawami za kuratora dodaje niniejszém wiadomo czyni: iż akt obsygnacyi po s. p. Magdalenie Hrabinie Dulskiej w Kamieńcu dnia 7. Grudnia 1840 roku zmarlej, przez c. k. Komornika Lwowskiego P. Januszowskiego zdziałany, pod dniem 14. Grudnia 1841 roku tutejszemu Sadowi Szlacheckiemu przedłożony zustał.

Wazyacy więc spadkobiercy wzywają się, ażeby w terminie obwieszczeniem z dnia 16. Listopada 1841 roku do Nru. 33931 postanowionym, to jest do 16. Listopada 1842 roku udowodniajac prawo swoje do spadku po ś. p. Mag lalenie Ilrab. Dulskiej do przyjęcia tegoż się zgłosili, ponieważ w razie przeciwnym takowy z spadkobiercami owemi, którzy się zgłosza i prawo swoje udowodnia, permaktowany i tym-

że przyznany zostanie.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. Lwów dnia 29. Marca 1842.

(1383) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Mro. 3355. Bon Geite det Samborer f. t. Rreisamtes wird biemit bekannt gemacht, daß jur Berpachtung nachbenannter Staromiaster städtifchen Gefälle auf die Zeitperiode vom 1. November 1842 bis Ende Ofotober 1845, und zwar:

a) am 23. May 1842 der stadtischen Brandweinpropination mit dem Fiskalpreise pr. 1920

fl. 48 fr. E. M.,

b) am 24. May 1842 der städtischen Methpropination mit dem Fiskalpreise pr. 49 ff. 42 fr. C.M.,

c) am 25. Map 1842 des fladtischen Marktund Standgeldergefalls mit dem Fiskalpreife pr. 52 fl. 5 fr. C. M., gegen Erlag des 10030 Vadiums, eine Lizitation in der Alt-Samborer Magistratskanglen Bormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird, wobei auch Unbothe unter bem Fisfalpreise werden angenommen werden.

Die weiteren Ligitationsbedingnisse werden am gedachten Ligitationstage bierorts bekannt gegeben

werden.

Sambor den 29ten Upril 1842.

(1080)Rundmaduna Mro. 298. Dom Sarnower f. f. Candrechte wird biemit bekannt gemacht, das auf Unsuchen bes B. Michael Lowiecki wider den minderjährigen Ladislaus Rarl Micephor dreinamigen Wodzinski jum Behufe der Aufhebung der Gemeinschaft des Eigenthums der im Bochniaer Kreise liegenden Guter Cichawa im Exeruzionswege des hiergericht= lichen Urtheiles vom 30. Juni und 7. Juli 1841 3. 6214 die obbenannten Guter mittelft offentlicher bei diesem Cantrechte am 15ten Juni, 14ten Juli 'das Lizitazions-Protofoll zu Gericht angenommen und am 17ten August 1842 abzuhaltender Lizitazion werden wird, den dritten Theil des Raufschillings unter nachtolgenden Bedingungen werden vers mit Einrechnung des im Baaren erlegten Vadiums,

außert wer en:

1) Die Guter Cichawa werben in brei Terminen der Bersteigerung ausgeset, welche in ben ersten zwei Terminen nur über oder um ben Schahungswerth, im dritten Termine aber auch unter dem Schahungswerthe werden veraußert werden.

2) Ule Ausrufspreis Diefer Guter wird ber Schagungswerth von 33,009 fl. 35 fr. C. M.

angenommen.

3) Jeder Rauflustige ift verbunden, ben 10ten Theil des Schähungswerthes, das ist den Betrag von 3300 ft. 58 fr. C. M. im Baaren als Ungeld zu Banden der Lizitazions-Rommission zu erlegen; da er sonft zur Versteigerung nicht zugelaffen wird, — von dem Erlage dieses Vadiums jedoch sind die Mitergenthumer der Guter enthoben, und diesen

ift freigestellt, onne Badium zu ligitiren.

4) Der Meistbiethende wird verpflichtet fenn, die dem Grunde anklebenden, wie auch die auf den Gutern bopotbegirten Laften, melde demfelben miticift des ju erlaffenden Defretes über die Ordnung der Befriedigung der Glaubiger, Der foge= nannien Bahlungstabelle, in wie fern die Partheien unter fich und mit den Glaubi. ern bei ber dieffalls ju bestimmenden Sagfagung übe einfamen, oder die Glaubiger ihre Unspuche signtviren würden, in Rudficht auf ihre Quinticat und Qualität nach Moglichkeit werden angezeigt werden, zu übernehmen, den Rest des Rrufschillinis aber binnen 30 Sagen nach ber Buftellung der Bahlungitabelle den Miteigenthümern, und zwar in 314 Theilen au Banden des Mi bael Lowiecki und in 114 Theile an las Erlagsamt dieses Landrechts für ben min= derjährigen Ladislaus Karl Micephor dreinamigen Wodziński auszuzablen,

5) Nachdem der Raufer der vierten Bedingung Genuge geleistet haben wird, wird demfelben bas Giaenthumsdefret der erkauften Guter ausgefolgt, der phosische Besit derselben überzeben, und der Kiufer als Gigenthumer dieser Guter auf feine

Koften intabulirt werben.

6) Sollte aber der Kaufer einer dieser Bedinsgungen nicht nachkommen, so werden die genannten Guter auf Unsuchen jedes Interessenten, ohne einer neuen Schakung auf Gefahr und Kosten bes kontraktbruchigen Kaufers in einem einzigen Lermine um mas immer für einen Preis verkauft werden, und der kontraktbruchige Kaufer wird den ganzen hieraus etwa entsprin enden Schaben nicht nur mit dem erlegten Vadium, sondern bei der Unzulänglich ist besselben, auch mit seinem ganzen übrigen Vermögen zu verantworren haben.

7) E wird bem Raufer frei steben noch vor ber erfassenen Zahlungstavelle sozleich, nachbem

das Lizitazions-Protofoll zu Gericht angenommen werden wird, den dritten Theil des Kausschillings mit Einrechnung des im Baaren erlegten Vadiums, oder des Betrages des reinen Kausschillings, welcher den Miteigenthümer betrift, an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, wonach ihm der physische Besitz der Gere übergeben werden wird, die übrigen 233 Theile des Kausschillings aber hat der Meistbiethende sammt den vom Tage des erlangten physischen Besitzs zu rechnenden 5 von 100 Interessen decursivo zu Folge der 4ten Bedingung zu zahten.

Bon diefer ausgeschriebenen Feilbiethung werden fammtliche auf diesen Gutern bopothezirten Glaubiger, und zwar die, deren Wohnort bekannt ift, ju eigenen Banden, jene aber, deren Aufenthaltsort Unbekannt ift, als: Leo Busowincki, Unna Rochanowska, und Thomas B czkowski, wie auch, wenn einer von ihnen mir Tode abgegangen ware, seine dem Na nen und Wohnorte nach unbekannten Erben, bann die außer Landes mopnenden, als: Frau Marianna Lisicka, in Zaryszyn Krakauer (Suberniums und Herrn Stanislaus Lacki, in Opatów Sandemirer Guberniums im Rinigreiche Polen, ferner jene, beren Rechte nach bem 4ten Dezember 1841 in die Landtafel einge= tragen waren, endlich alle, welchen der gegenwärtige Bescheid entweder gar nicht oder nicht voc dem Teilbietbungstermine zwoestellt werden konnte, mittelft bes Rurators, welcher ihnen jut Berftan= digung von ter ausgef briebenen Keilbietbung, und ju den dießfalls nachfolgenden Verhandlungen in der Person des H. Udvokaten Doctor Witski, mit Substituirung bes if. Unvotaten Doctor Ligeza, bestellt murde, und mittelft dieses Edikts in die

Kenntniß gesett. Und dem Rathe des f. f. Landrechts.

Tarnow am 9. Mary 1842.

#### Uwiadomienie,

Nro. 298. C. K. Sad Szlachecki Tarnowski wisilomo niniejszém czyni, iż na żadanie Pana Michała Lewieckiego przeciwko matolemiemu Pana Władysławowi Karolowi Nicefo owi Wodzińskiemu, w celu zniesienia współki dóbr Cichawa w obwodzie Bocheńskim leżących, w drodze-exekucyi Wyroku tegoż Sądu nadniu 30go Czerwca i 7go Lipca 1841 do Nr. 6214. zapadłego, też wyżej wspomnione dobra przez publiczną licytacją w dnisch 15go Czerwca, 14go Lipca i 17go Sierpnia 1842 w tymże C. K. Sądzie Szlacheckim pr edsięwziąće się majacą przedane zostaną pod następującemi waruakami.

1.) Dobra Cichawa na sprzedaż w trzech terminach licytacyi wystawione będą, i w pierwszych dwoch terminach tylko nad, lub za cenę szacunkową, w trzecim saś terminio także ponizej

tejzo ceny sprzedane będą.

2) Jako cene wywołania stanowi się wartość przez oszacowanie wykazana w kwocie 33009

Zi. Rya. 35 kr. w Mon. Konw.

8.) Kaidy cheć kupienia majacy obowiązany bedzie, dziesiata cześć ceny szecunkowej, to jest: 3300 Zi. flyn. 58 kr. w Mon. Ron. w gotowiźnie jako wadyum do rak kommissyi licytacyjnej złożyć, gdyż inaczej do licytowania do-Puszczonym nie bedzie. Od złożenia wadyum Wolni sa współwłaściciele dóbr sprzedać się malacych, i tymze wolno jest bez wadyum licy-

4.) Najwiecej ofiarujący obowiązanym bedzie, ciezary gruntowe, tudzież hypotekowane w dekrocio porządek wypłaty wierzycieli stanowiącym tak zwanéj Tabeli płatniczej, gdyby strony miedzy soba i zwierzycielami na dniu Kommissyi cznaczonym ugodzili sie, albo wierzyciele likwidowali temuz co do ilości i jakości o ile to uskutecznić będzie można w swoim czasie wykazać się mające, na siebe przyjąć, reszte zaś ceny kupna w trzydziesta dniach po doreczonej sobie Tabeli platniczej współwiaścicielom, a mianowicie w trzech czwartych częściach do rak Pana Michała Lewieckiego, zaś w jednej czwartej cześci do Depozytu tegoż C. K. Sądu dla matoletniego Władysława Karola Nicefora trójga imion Wodzińskiego wypłacić.

5.) Gdy kupiciel czwartemu warunkowi zadosyć uczyni. Dokret własności kupionych dobr jemu wydanym i tenże w fizyczne posiadanie wch dobr wprowadzonym, i jako ich właściciel na swoje koszta intabulowanym będzie.

6.) Gdyby zaś kupici I którego kolwiek z tych warunków nie dopełnił, też d bra na żądanie strony interesowanéj, bez now go szacowania na kostt i niebezpieczeństwo niedotrzymującego układu kupiciela w jednym terminie za jaka badz ofiarowaną cene sprzedane zostaną, i ku-Piciel kontraktu niedotrzymujący, za szkody z tad wyniknać mogące, nie tylko wadyum złożonem, ale gdyby to niewystarczyło, calym swoim in-

nym majakiem odpowiadać bedzie.

7.) Wolno hedzie kupiciclowi przed wydaniem tabeli planiczej zaraz po przyjęciu do Sadu protokolu licytacyi, trzecią część ceny kupna wrachowawazy w nia wadyum w gotowiżnie chozone lub czese czyctej ceny kupna współ-Młaściciela dotycząca sie, do Depozytu sądowedoiye, poczem fizyczne posiadanie dobr jemu dnem zostanie, resztujące zaś dwie trzecich cresci ceny kupna z procentami po 5 od 100 od dala odobrania fizycznego posiadania dobr rachowad sie mającemi, stos wnie do czwartego warunku licytacyi piacie obowiązanym będzie.

O tej rozpisanej licytacyi wazyscy wier speiele na dobrach intabulawani, htorych miejsce pohyta wiadowe jost, de rak własnych, ci zaś. któ-

rych pobyt niewiadomy, jako to: Leon Bukowiecki, Anna Kochanowska, i Tomasz Boczkowski, lub gdyby który z nich już nie żył, jego sukcessorowie niewiadomego nazwiska i pobytu, tudzież owi za granicą mieszkający, to jest: Maryjanna Lisicka, w Zaryszynie Gubernii Krakowskiej, i Stanisław Lacki, w Opatowie Gubernii Sandomirskiej Królestwa Polskiego na rece Kuratora im, jako też wezystkim którychby prawa po dniu 4go Grudnia 1841 do Tabuli krajowej weszły, lub którymby niniejsza rezolucyja albo w cale nie, albo przed terminem doreczoną nie była, w osobie Pana Adwokata krajowego Witskiego z substytucyja Adwokata krajowego Pana Ligezy do czynności uwiadomienia o téj rozpisanej licytacyi i do dalszych w tym przedmiocie czynności postanowionego, i tym Edyktem uwiadomiają się.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

Tarnow duia 9go Marca 1842.

Edictum. (1295)

Mro. 9860. Caesareo-Regium in Reguis Galicize et Lodomeriae Judicium provinciale Nobi. lium Leopoliouso Friderico, Josepho Moszynski, de domicilio ignoto, vel illo nefors demortuo, ejus hacredibus de nomino et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Marianuae de Sikorskie 1mo voto LB. B browska, 2do Kurdwanowska, contra eundem puncto extabuiandae de altera medietate bonorum Sieniawa, circuli Sanocensis, seu de integris bisce bonis evictionis generalis et specialis pro resignato tractu Turzyscensi, intuitu latentium onerum, per Josephum Ossolinski inscriptae dom. 32 p. 291. n. on. 2. praenotatae, une cum correlativa positione, dom. 32. pag. 304. n. 2. ext. sub praes. 1. Aprilis 1842. ad Neum. 9860. haic Judicio libellum exhibitum, Judiclique open imploratam esse. Ob commorationem vero ejus ignotam, indicatam, ipsius periculo et impundio corum judicialis Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Leszczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 12. Julii 1842. hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinate sibi patrone documenta et allogationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum cligendam et Judicio nominandum, as va legi conformiter facienda, quae dofenzioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cousa neglecte fuerit, damnum inda enatura propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 11. Aprilis 1842.

(1993) E dict n m. (1)

Nro. 7711. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodonneriae Forum Nobilium Leopoliense ignoti nominis vio Adalberto Zakaszewski qua praesumtivo hacredi olim Josephi Zakaszewski, medio praesentis Edicti notum redditur: quod super actione per Dnam Victoriam de Malezewskie Zakaszewska contra massam jacentem olim Josephi Zakaszewski puncto judicandi actrici nsumfructum advitalitatem 7/8 partium bonorum Staje olim Josephi Zakaszewski propriarum cum omnibus attinentiis a die 8. Octobris 1840. competere, sub praes. 10. Martii 1842. ad Nrum. 7711. exhibita - resolutione sub die hodierna edita - ad pertractandam hanc causam terminus in diem 15. Junii 1842, hora decima matutina sub rigore ( 25. Cod. jod. pracfixus sit.

Cum autem hic Judiciio domicilium et nomen ejus ignoretur; ideo Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Cybulski cidem periculo et impendio ejus pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat !

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 12. Aprilis 1842.

(1267) E d i c t u m. (1) Nro. 8931. Cae. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense posteritati D. Alexandrae de Olszewskie Lepicka et olim Ignatii Junosza Łępicki et in genere emni posteritati quae praeter proles ex matrimonio D. Alexandrae de Olszewskie Lepicka com olim Iguatio Junosza Łopicki procreatas, jus ad Summam 40000 fipol. ab Alexandra de Olszewskie Lepicka et olim Ignatio Lepicki medio Instrumenti ddto. 31. Julii 1806. conditi posteritati inscriptam praetendere posset, modio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Duas. Alexandras do Olszewskie Lepicka contra candem puncto extabulationis 4/6 partium Summae 40,000 fipol. de bonis Poraz tum pro valida agnoscendae cessionis prioritatis tabularis residuis 2,6 partibus cjusdem Summae 40,000 fip. super bonis Poraz servientis in favorem Summae 6000 fl. M. C. c. s. c. apud Cassam parsimonialem Vienensem mutuo contrahendae sub prace. 22. Martii 1842. ad Nrum. 8931. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opene imploratam esso. — Quare praefatae posteritatis - periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Guoinski cam substitutione Domini Advocati Czajkowski qua Curater constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesons Edictum itaque admene,

ad in termino pro die 14. Junii 1842, hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinate sibi patrone documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; pi fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandam orit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11. Aprilis 1842.

(1330) Ediftal=Vorladung. Mro. 341. Bon Geite Des Magistrats ber frepen Stadt Rroeno, Jasloer Rreifes werben bie im Laufe des Jahres 1842 jur Stellung auf den Uffentplat berufene und bei Saufe nicht angetroffene militarpflichtigeIndividuen, als:

Baus Mrc. 122. Andreas Woytowicz,

189. Walentin Krzanowski,

13. Franz Wayda, 293. Joseph Owsiak,

298. Valentin Markiewicz,

323. Sobestian Zaydel,

\_\_\_ \_\_\_\_ 328. Franz Schmidt,

351. Ignatz Patlewicz,

354. Peter Franczek,

19. Florian Fronczek,

147. Andreas Helmar, 183. Jakob Zaydeł, -

259. Thomas Lukaczyński,

152. Kazimir Jurczyk,

14. Franz Pulchłopek,

323. Anton Zaydel,

337. Anton Helmar,

851. Joseph Patlewicz,

252. Albert Jazwiecki,

264. Valentin Cieplik,

aus Krosno: bann

Haus-Mro. 59. Adalbert Kazubal,

39. Anton Stojak,

46. Adalhert Socha,

55. Joseph Niziarty, und

72. Franz Piak,

alls Szczepancowa; hiemit aufgefordert, binnen 6 Bochen vom Zage der Ginschaltung bes gegenwartigen Gbifts in bas Beitungeblatt an gerechnet, bei biefer Obrigfeit ju erscheinen, und der Militarpflicht nachzufolgen weil widrigens gegen biefelben nach bem Muswanderungs-Patente vom 24ten Mary 1832 und Guberniel-Kreisschreiben vom gten Oftober 1788 fürgegangen mird.

Hrospo am 30. Mars 1842.

dift. (1266)Mro. 93. Bom Dominio Polany, Jasloer Kreis

Con.

333

Anton

Dilitiaffudellinge nach ben biesfalls bestehenven boben Borichriften behandelt merben, und zwar : ous Polary: ne senus Bruge in Borladung hieramte ju erfcheinen, und ihrer Die Monaten feit ber Ginichaltung ber gegenwartigen rigen Retrutirung auf bem Uffentplage nicht ermerte, unbefugt abmefenbe - und ben ber beumienen Individuen aufgefordertt binnen brei merben nachflebenbe jum Wehrftanbe vorge-స్ట్రహ. 18. Johann Sabat, leiften, widrigens fle als

60. Johann mynzkowski,

186. 83 Johann Robaczynaki Freni Halbawaki,

173. Franz Nachiman,

and Olchawine: Polany am 8. son. Upril 1842. 51. Makarij Siwalicz

(1275) Ebiftal = Borladung.

Belaufenen brei Monaten in ihre Beimath gurudgulebren, und uber Die unbefugte Abwefenbeit fich grundlich ju Mendel Tieber SM. 101, Schyia Tulpe SM. 27, Beil Balbirer SM. 16, Hersch Thaller SM. 41 19, Wolf Malz SN. 26, Itzig Resler SN. 27 Hersch Meyer SN. 101, Schmul Resler SN. 27 Packań H. 39, Michał Futryk H. 35, Berl Durst H. 18, Moses Malz H. 26, Salamop dolne Sanober Rreifes merben nachftebenbe milia rechtferiigen, indem fie nach obiger fruchitos ab-Berl Haber 292, 100, Berl Haber SM. 16, Hersch Thaller SM. 41, Berl Haber SM. 100, Juda Telber SM. 14, Tuipe 591. 27, Joseph Zanke recte Wainig SIL Johann tarpflichtige Individuen, ald : aus Ustrzyki dolne: Bury 297. 2 chen, und nach bem Beifte ber bestebenben 23or-97rp. 176. aus Jasien: Dobrovolski Saus-Mro. Beitfrift als Militarfluchtlinge ange-Bon Geiten bes Dominiums Ustrayli biemit vorgelaben, binnen langftene Andreas Szwod SM. 37. 109, Johonn Wasko 27

men Upril 1842. Dominium Ustrayki dolne Sanoker Kreifes am

(1336) (9

Webrftande betufene und nicht erschienene Individuen, als: Spiaryn werben nachstehende im Jahre 1842 jum Mro. 1346. Bom Magistrate ber f. freien Giabt

aus been Con. Nio. 4 48 8% 82 24 23 57 20 Sigmund Bolwin Li, Jossel Majer Inrael Salomon Bernstein Mordko Reiter, Moinche Tepper, Abraham Seifer, Moses Russier, Chaim Moses Gress, Meller, Woynilower,

209 229 118

Alois Sturm,

Jakob Lukasiewicz

Joseph Leib Banilower,

1021 1189 1004 895 980 566 450 671 583 170 871 865 858 596 558 511 490 464 437 282 179 118 548 512 463 365 280 278 268 408 208 255 215 212 208 290 185 160 127 117 111 262 75 88 30 84 36 Onufry Selig Rinker, Simon M 0868 Herrch Salamon Rosenthal Berl Lenz, Chaim Israel Simon Weiselberger Cudek Schmul Reder, Basili Makarowicz, Michal Wenzel Nikolay Onufri Hersch Boruch Herach Leisor Beer, Cadek Abraham Traume, Anton Obelnicki, Saul Woynilower, Gregor Cholewczuk Nikolay Nikulewicz Moses Besler, Schulim Hermann, Markus Walerstein Jacob Brakauer, Moses Libermann, Anton Humaliński, Kalman Horobec, Anton Michalski Mordko Mordko Joseph Joseph Rajetan Axontowicz, Abraham Reiffer, Gregor Kościński Dawid Rarpel, Fridrich Sturen, Mayor Karpel, Abraham Hinkes Leib Frumein, Wolf Seliger, Abraham Gärtner, Abraham Masler, Wasyl Hapcan, Anton Lukasiewicz, Carl Sturm, Nusym Fucher, Leisor Porfirus Makarewicz Zeiger, Weis, Riweres, Winkler, . Słobodzian Reiner, Gottesmann, Pessel Cwibak, Reiner, Arborak, Laszkiewicz Makarewicz, Gold, Jossel Gold Hajetanowicz, Składaniuk Elner, Rauchwerker Weiselberger Waller,

327

als Refrutirungsflüchtlinge werden ! ben. - Spigtyn am 5. Upril 1842. gerichts zu ericheinen, binnen 14 Sagen vom Sage ber Ginfchaltung bier-1356 1077 1072 1028 1077 1025 1021 1091 280 980 883 960 952 877 868 778 689 686 627 489 8+6 888 885 837 594 439 467 437 836 Anton Waller, Samuel Sonenfeld, Hersch Sonnenfeld, Sache Illagmann, Michal Winogrodniult, Wolf Rair, Onully Winogrodnink Mayer Zeller, Jury Smil Brandel, Boruch Goldner, Isidor Was lewski, Jossel Kinker, Michal Hoszowski, Moses Bimen, Moses Maniczer, Rasper Czykil, Berl Rossen, Hersch Fedor Za ulak Iwan Goruk, Nuchim Laster, Eisig Aberbach, Jan Romanowicz, Srul Fidler recto Teitler, Srul Poysach, Anton Rachwalski Semen Zinkowski, Johann Russer, Schloma Laster, Simon Reller, Ab: aham Seidmang Jan Tarnowiecki, Mordko Moyses, Jan Obeloicki Basili Hrupnik, Nikolay Rutkowski Jossel Hnir Jossel Grull Fischel Feller, als widrigenfalls biefelben Horowitz, Czechowski, Laster', behandelt wer--aufgefordert, The state of

Schmul Stubenhaus N. 101, Leib Pleifernorm N. 73, Salamon Sperling N. 151, Schmul Berl (1397) Ehiftal-Borlabung. (1)
Mro. 1172. Wom Magiftrate der Stadt Grodok werben die heuer auf ben Affentplag berufe-Adulans N. 01, Leig Wath N. 110, holz N. 136, Berl Salamon Fechtenholz N. 136, Jankel Lorina sub N.o. 45, Kelman Fechtennen aber nicht erschienenen Difftapflichtigen, ale: ben Affentplag berufe-Moses Hall

213, ftebenden Borfdriften behandelt merden mittben. ski N. 181, aufgeforbert, in ibre heimath jurud-jufebren, und binnen 6 Bochen bom Sage ber Einschaltung ber gegenwartigen. Boricbung ibre tan Sternberg N. 137, Elkono Stark N. 144, Fischel Adler N. 242, Susman Stubenhaus N. 101 Chaim Kupferstein N. 84, Joel Drescher N. 17 Paul Belda N. 138, Joseph Woyciechowski N. biefelben als Rerruhrungsflüchtlinge nach ben be-Abwefenbeit perfonlich gu rechtferigen, wierigens Leiser Altkorn N. 1, Szyje Illieger N. 21, Abraham Katz N. 25, Anschel Mandel N. 88, Natan Sternberg N. 137, Elkone Stark N. 144, Fi-18, Kobel Morita N. 81, Wolf Singer N. 113, Ovadie Wurm N Grodok am 29ten Upril: 1842. Leopuld Haudnel N. 62, Flanz l'apirkow. Pinkas Geisler N. 60, Chaim Einsander N. 39, Aron Adler N. 107

ende militärpflichtige Unierthanen, als: Kreifes, (1376)mro. 74. Won Dem Dominio Luicea, werden nachbenannte obne Pag abme-Chiftal=Borlabung. Jasloer

Blasius Streata Saus-Vico. 135 56,

Blasius Noster Andreas Janusz Albert Lech Johann Ormian - 144, - 305/ 295

nach behandelt werden. ben ale Rekrutirungessüchtlinge erklart und bar siemit aufgefordert, binnen drey Monaten um fo Andreas Szewczyk - 311,

Dominium Luteza am 30. Mary 1842

(1373) Dielizitaziona = Anfundigung. 3

niß gebracht, daß zur Werpachtung des Lichtersgundungs- Aufschlags- Gefalls im gan.en Rrever Kreise sur die Zeit vom 4. Way bis Ende Oktober 18-12, am 3. May b. 3. um 9 lihr Wormittags in ihrer Umtskanzley auf Gefahr und Kosten
ber kontraktbruch en Kreispachiesellichaft die Retung in Siryi wird biemit jur offentichen Kennt-Mro. 772. Bon ber f. t. Kam. Begirre-Bermal

barauf folgenden Sagen tie Berpachtung nach ben einzelnen 11 Saupt-Judengemeinden vorgewird Madmittage an beinfelben Sage und an ben weise um einen annehmbaren ligitation absehalten werden wird. Sollie bas Gefall bei Diefer Religitation freid-Pachifchilling #= 21n-

nommen werben.

derfelbe für den Fall der Bornabine einer folchen für den gangen Kreis betragt 16401 ft. 582 2 5. M., für Die einzelnen Judengemeinten Bervachtung eif ausgemittelt werden. Der Ausrufspreis bes einjabrigen Pacifchillings 59 2J4 ft

Die Ligitationsliffligen haben bas 10030 Ba

über die bieber geleifteten Dienfte, über ihre Renntniße der Boll- und Bogfi-Manipulation, des Raffaund Rechnungsmefent, ber beutschen und polniichen, ober einer andern flavifchen Sprace, und über ibre tadellofe Gittlichfeit ju belegenden Be= luce, bis 10ten Mai 1842 bei ter f. f. Rom. Begirfe-Bermaltung in Ganbec im vorgeschriebenen Dienstwege einzubringen, und in diefem Wesuche jugleich anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit einem oder bem anderen Beamten ber f. f. Kammeral = Bezirks = Verwaltung zu

(1268)Ronfurs der f. f. galig. Rammeralgefällen=Verwaltung.

Diro. 8895. Bur ftabilen Befehung einer Kon= trollorstelle 1ter Klaffe bei den galizischen Gudfalinen mit bem Bebalte jabrlicher 500 fl., Maturaimobnung und bem foftemmäßigen Galgbeputate, und mit ber Werpflichtung jur Leiftung einer bem Jabresgehalte gleichkommenden baaren oder bopothekarischen Dienstkauzion noch vor dem Dienstantritte, und falls hiedurch eine Kontrollorsstelle ber 2ten Klasse mit bem Gehalte jahrlicher 450 ff. nebst gleichen Rebenemolumenten und mit berselben Kaugionspflicht erledigt werden sollte, auch jur Befegung biefer mird ber Ronfurs bis 20ten Man I. J. ausge drieben.

Die Bewerber um einen ober ben anberen Dies

Sander ober eines im bortigen Bezirfe befindliden Bolls und Bogft - Umted verwandt ober verfomagert feien. Bugleich haben fich bie Bewerber glaubwurdig ausjumeifen , baf fie im Ctande find, bie oben ermabnte Raugion vor Ablegung bes Diensteides an leiften.

Muf jene Gefuche, benen bie Nachweifungen über Die angeführten Erforderniffe, in der Urfdrift ober in beglaubigten Ubichriften nicht beiliegen, mird feine Rudficht genommen werden.

Lemberg am 26. Dars 1842.

fer Dienstposten baben in ihren gehörig belegten . und mittelft ihrer porgefehten Beborde bei ber f. f. Rammeralgefallen-Verwaltung einzubringenben Befuchen die jurudgeleuten Studien, ibre bisberige Dienstleistung, insbesondere bei Gudsa= finen, ibre theoretifde und praftifche Musbildung im Berg- und Guttenfache, Bau- und Rechnungsmefen , ibren Gefundbeiteguftand , ibre Moralitat, bann Renntniß der deutschen und polnischen ober einer anderen flavifchen Sprache, und die Mittel jur Leiftung ber vorgeschriebenen Raugion bofumentirt nachzuweisen, endlich anzuzeigen, ob und in welchem Grade fie mit einem Gefalles ober Domainen-Beamten der Samborer, Stryer, Stanislauer oder Czernowitzer Kammeral = Bezirfe verwandt oder verschwägert sind.

Lemberg den 5ten April 1842.

# Doniesienia prywalne.

(1823) Eine Erzieherinn wünscht eine Anstellung.

Gin gebildetes Fraulein von guter Familie, das beutsch, frangofisch und polnisch ipricht und som l'nterrichte von Kindern vorgestanden bat, wunsch eine Stelle als Gouvernante in einem bistinguirten Saufe auf bem Cande, am liebsten in Brody ober bessen Umgebung. Berflegelte und frankirte Untrage mit ben nabern Unerbietungen übernimmt die Redakzion

diefer Zeitschrift, unter der Udreffe: L. N.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Une gouvernante cherche une place.
Une jeune demoiselle bien élevée et d'une bonne maison, parlant les langues allemande, française et polonaise, souhaite entrer dans une famille distinguée en qualité de gouvernante de potits enfants, dont elle a déjà dirigé l'instruction. Elle aimerait le mieux que cela fût Brody ou à la campagne dans les environs de cette ville. - Des offres cachetées et franço. poste accepte la rédaction de cette gazette sous son adresse et sous le chiffre: L. N. \*\*\*\*\*\*\*\*\*

Guwernantka potrzebuje miejsca.

Panna dobrego urodzenia i wychowania, mówiąca językiem niemieckim, francuzkim i polskim, i która już trudniła się prowadzeniem dzieci, życzy sobie umieścić się jako guwernantka w przyzwoitym domu. Najlepiejby dla niej było w Brodach lub na wsi w okolicy tego miasta. Zgłaszania się opieczetowane i frankowane z bliższemi warunkami, przyjmuje Redakcyja

"Gazety Lwowskiej" Pod swoim adresem z dodaniem głosek: I. N.

Handel korzeni i win Fryderyka Fausta pod godiem złotego krzyżas przy ulicy Halickiej pod liczba 279 we Lwowie otrzymał właśnie transport tegorocznych wod mineralnych. i tak: bilińską, egorską, marienbadzką, salcerską, fachingerską, piloawską i node szczawnicką, przez całe lato zaś, co dni 14 świeże transporta nadchodzić boda. Op ocz tego poleca się powyższy handel zapasem różnego gatunku win zagranicznych jakoteż wegierskich, otaz i innych towarów korzennych szczególnéj dobroci i pomiernéj ceny.

Ginladung in's Bartfelder Bad. (1360)

Unterzeichneter laßt hiemit an bas P. E. Publifum feine ergebenfte Ginladung in bas icon feit vielen Jahren berühmte Bartfelber Mineral-Bad, ergebn, und macht auf nachfiebende Umftande

aufmertfam :

atenil. Die, durch Liberalitat der Bartfelder Stadt-Obrigfeit jungft errichtete »Ralt-Baffer. Beil-Unstatte erfreut fich bes besten Bortbestandes, und fann jeder andern des Inn- und Mustances, gleichgestellt werden, - ja fie übertrifft dieselben noch durch eine unvergleichliche Frifche bes reinften Quellwaffere, und burch bie erquidenofte Buft in ben, burch bequeme Promenaden burchichnittenen Madel-Bebolge. - Diefe Unftalt fiege unter ber Aufficht und Leitung Des hochverdienten fladtischen Physicus und Bade-Urgres Dr. von Horvath. - Gie verdient auch deshalb icon vorzugliche Mufmerkfamfeit weil fie Die Moglichfeit verichaft, baf Familien-Blieber, nach Umftanben Die kalten und Mineralbader, beilfam gebrauchen konnen.

Rtens. Bum bequemen Empfang ber P. &. Bafte, find febr jablreiche Bimmer eingerichtet und neu meublirt, moben auch erinnert wird, daß ber große Zang. und Speise-Sagl neu decorire

worden sind.

stens. Ift fomost fur trante als auch gefunde Babe-Gafte, burch eine mobibeftellte Ruche und reichbaltigen Reller geforgt, woruber billige Tariffe in allen Bimmern, wie auch in Privat-Daufern vorzufinden find.

4tens. Um ben boben Berrichaften auch geistige Genufe ju verschaffen, wird die Kaschauer Opern- und Schauspiel. Gesellschaft unter ber Direction bes Beren Aloys do Moralls, sowohl im Theater-Gebaude, als auch in der Waldbegraniten Arona tagliche Vorstellungen geben.

5tens. In Betreff der Bestellungen fur Quartier beliebe man sich an den unterthänigst Gefertigten, der feinen beständigen Aufenthalt in Barifold gemablt bat, um fur die bestmöglichfte Beftellung bes Babes mehr forgen ju fonnen, gefälligft ju menden.

Da jenes berühmte Bab nicht nur im Inn- fondern auch im Mustande geborig befannt ift,

bebarf es auch gegenwärtig feiner naberen Unpreifung. -

Bartfeld, im Upril 1842.

C. Carl Sieberth, Babe Pachter.

#### (1264) We względzie zabezpieczeń od szkód z gradobicia.

Nikéj podpisana główna ajencyja c. k. uprzyw. tryjestskiej Azienda Assicuratrice, i medyjolańskiego towarzystwa wzajemnego zabezpieczenia od szkód z gradobicia, uwiadamia niniojszeme že zaberpieczenie od szkód z gradubicia za Znizone premija, według statutów, i w tym roku odbywać się będzie.

Mnóstwo spustoszeń, które grad w przeszłym roku wyrzadził, i tym sposobem nadzieje nie jednego ziemianina we względzie szcześliwych zbiorów zniweczył, niechaj i właścicielem ziemskim w naszym kraju będzie przestroga, aby, z tego zakładu zabezpieczającego korzystali, nie żelując wydatku na premiję, która w porównaniu z nieszczęściem z gradobicia nie nie znaczy

Uprasza się tedy o udawanie się w téj mierze do niżej podpisanej głównej ajencyi, lub též do ajentów tego zakładu po miastach cyrkularnych i innych, a wszelkie objaśnienia jak najchetniej udzielane beda.

Lwow, w Kwietniu 1842.

Grzegorz Benedykt Lewiński,

główny ajent na Galicyję.

## Tuch- und Wollenzeug-Fabriks-Niederlage

von Christ. Schulz & Söhne aus Biala,

empfiehlt ihr reichlich ausgestattetes Lager von allen Gattungen Wollenzeugen, als: alle Sorten Tücher in beliebigen Farben, Draps de Mousseline, Kasimirc, Sommerstoffe zu Beinkleidern im neuesten Geschmack, Circasse-Futter etc. etc. etc. zu den billigst festgesetzten Fabrikspreisen.

Nowo urządzony c. k. uprzywilejowany

# skład fabryczny sukna i wyrobów wełnianych,

Christ. Schulza i synów z Bialéj,

we Lwowie, wrynku pod liczbą 173,

poleca swój obficie zaopatrzony skład wszelkiego gatunku wyrobów wełnianych, jakoto: sukna w rozmaitych kolorach i gatunkach, Draps de Mousseline, kaźmirki, materyje letnie na spodnie w najnewszym rodzaju, podszewki czerkasowe i t. d. i t. d., za najmierniejsze stałe fabryczne ceny.

#### Chemische Streichtriemen

## - Proszę zwrócić uwagę!

Dla Panów, którzy się sami golą.

(1)

Mosch tak ulubionych i najodpowiedniejszych celowi c. k. uprzywilejowanych chemicznych rzemieni do pociągania brzytew i ostrzenia scyzoryków,

leóre stepionemu ostrzowi za kilkoma tylko pociągnieniemi nadają największą jaka być może ostrość i najłagodniejszy krój, — przytém nie potrzebują być nigdy zmarowane i przez 10 do 12 lat skuteczności swej bynajmniej nie tracą, o czem każdy z panów kupujących naprzód przekonać się może,

dostać można jeszcze tylko przez 14 dni

w mojem mieszkaniu w hotelu angielskim pod nrem. pokoju 109-110.

Cony sa: zśrrba drowniana po 2 zr. i po 2 zr. 30 kr. m. k., z śruba żelazna po 2 zr. 80 kr. i po 4 zr. m. k., z śruba mosiężna po 3 zr. 30 kr. i po 5 zr. m. k., — do scyzoryków po 40 kr. m. k.

Frankowane zglaszania się z prowincyi z nadesłaniem należytości będą jak najprędzej i jak izatelniej uskuteczniane. — Kupujący większą ilość na raz, otrzymają przyzwony rabat.

wych Zwracam na to uwagę, aby się wystrzegać oszukaństwa, gdyż jest także mnostwo falszyskiem nastadowań, w kształcie do moich rzemieni zupełnie podobnym, i nawet z mojem nazwi-

J. P. Goldschmidt, fabrykant z Berlina.

Ramienica we Lwowie do sprzedania. (2)

Kamienica pod liczbą 366 przy ulicy Ormijańskiej jest z wolnej reki do sprzedania 26000 zr. mon. konw. — tudzież Realność pod liczbą 98 2j4 przy ulicy Syxtuskiej za 12000 zr. mon. konw. — Bliższa wiadomość w handlu Fryderyka Fausta przy ulicy Halickiej pod godłem "ztotego krzyża."

(1406)

Uwiadomienie.

(1)

(6)

W ulicy na Rurach zwanéj pod Nrem. 501 4/4 jest realpość z dziedzieznym 1460 sążni kwadratowych w sobie mieszczącym gruncie, nowym dębowym parkanem i sztachetami zaopatrzona — składająca się z dwudziestu pokoi, trzech kuchni angielskich, dużego dziedzińca, stajen, komórek na drzewo, piwnic, studni, z dużego i matego ogrodu owocowego i kwiatkowego, z wolnéj teki do sprzedania. — Bliższa wiadomość w tejże realności w officynach na froncie od wchodu po lewej ręce.

(1399)

Propinazions = Pachtung. "

Dienstas den 10. May 1. J. wird in der Dominikal-Kanzley der Hetrschaft Jasionów, Złoczower Kreises, die Propinazion der zu Folge Verordnung des semberger k. k. Landrechtes doto. 1. Dezember 1841 3. 30645 und Broder k. k. Gränzkämmererämtlichen Uibergabs-Protofolis doto. 25. und 26. Upril l. J. in gesichtlicher Soquestration stehenden, dem Hrn. Joseph v. Listowski gehörigen Guter Jasionow, Zarkow, Lobocz, Razniów, dann Honty und Brachówka, welche alldort n 9 auf oder in der Nahe der Brodyor Strasse gelegenen Wirths- und Einkehrhäusern betrieben wird, die zum 1ten November l. J. mittelst öffentslicher Lizitazion an den Meistbiethenden im Ganzen oder auch theilweise in Pacht gegeben werden; wozu alle Pachtlusige hiemit mit dem Bemerken eingeladen werden, daß man sich wegen vorläusiger näherer Auskunft vom 1ten May 1. J. an, an den unterzeichneten gerichtlichen Soquoster in Jasionów oder Konty entweder persönlich oder mittelst frankirter Briefe zu wenden hat.

Lemberg am 30. Upril 1842.

Johann Tyssowski D. d. R. gerichtlicher Sequester.

(1370)

Dobra do sprzedania. (1)

Dobra Pietrycze z przyległościami w cyrkule złoczowskim iczące, są z wolnej reki do sprzedania. Chcący je kupić raczy się udać do Wgo. Krechowieckiego, Adwokata krajowego we Lwowie pod nrem. 31 naprzeciw katedry mieszkającego.

(1387) Są do wydzierzawienia folwarki w Państwie Brodzkiem w obwodzie Złoczowskim, od dnia 24. Czerwca r. 1842. Bliższą wiadomość powzięść można u Adama Nanowskiego, pełnomocnika tegoż Państwa, w Bro-

wiadomość powziąść można u Adama Namowskiego, pełnomocnika tegoż Państwa, w Br dach mieszkającego. (1)

(1009)

Organy, Pozytewy i t. p.

U nižej podpisanego mechanika i orgarmistrza mieszkającego we Lwowie przy ulicy Sakramentek pod nrem. 454 4/4 dostać można za najmierniejsza cene, gotowych organów do kościołów, w różnym gatunku, jakoto: jeden organ z pedalem na 10 głosów, — jeden z pedalem na 5 głosów do szkoły organistów, — jeden bez pedalu na 8 głosów, — jeden bez pedalu na 6 głosów, — pozytew pokojowy na 2 głosy dla nauki spiewania. Także przyjmuje stare organy w pieniądzach lub za inne materyjały.

Roman Ducheński.

Skład lwowski wyrobów krajowych (3)

z dóbr Hr. Alfreda Potockieso, w domu Hudetza nro. 19, otrzymał z fabryki Łancuckiej znaczne transporta wyrobów sukiennych po bardzo zniżonych cemach, jakoto: Sukna średnio-cienkie i ordynaryjne, baje, tyfle, kurty na spodnie, półsukienka damskie, podszewki, kołdry, derki, chustki damskie, szaliki i t. p., które tak co do taniości jako i gatunku zaleca; oświadczając, że przy większem kupnie rabat przyzwoity odstępuje.